

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# Bon ber Gelbftftenerung

Jeben bes Menfchen.

Miebereraffnung ber Gueiner Pochfchule, um 16. Rommber 1870

and allow

---

3ac, Molefdott.

Gielien.

(5 m i 1 W o 1 h.

24503292392

LAND

MEDICAL



LIBRARY

LEVI COOPER LANE FUND

L 6. Lane 16. I. 664 Mission St Von der Selbstheuerung

im

Jeben des Menschen.

Rede qur Wiedereröffnung der Turiner Hochschule, am 16. November 1870,

gehalten

nod

Jac. Moleschott.



Bieffen.

Emil Roth.

1871.

 $\mathbb{B}$ 

YMAMMI IMA

### Borwort

jur deutschen Ausgabe.

Um Inhalt und Haltung biefer Rebe zu erklären, genügt es zu erzählen, daß an den italienischen Sochiculen alljährlich eine ber Facultäten einen Redner mählt, ber die Wiederaufnahme der Studien einzuweihen hat. Seine Zuhörer find die Lehrer und Schüler sammtlicher Facultäten, Laien und Briefter, die Bertreter ber gebilbetften Rlaffen ber Gefellicaft, ju benen natürlich auch Damen gehören. Auf mich war die Wahl in dem Jahre gefallen, in welchem wenige Monate nach bieser und wenige Wochen bor ber Wiebereröffnung ber Universität Rom sein Joch abschüttelte und Italien die wichtigfte Bervollständigung seiner Ginbeit errang. Um biefes Ereigniß haben Deutschlands Geiftesthaten und Waffenehre so außerordentliche Verdienste, daß ich schon um beswillen folgende Blätter meinen deutschen Freunden mitzutheilen münichte.

Turin, 27. October 1870.

Jac. Moleschott.



## Meine Herren!

Wenn unter ben bier bersammelten Jünglingen einer fich fande, ber die Ueberraschung hatte, nach langer sehn= suchtsboller Trennung in diesem Saale seine Mutter wiederzusehen, konnten wir wohl erwarten, daß ein solcher beifaeliebter und liebevoller Sohn fogleich die Aufregung und den Jubel seines Bergens befiegte, um mit Rube eine wiffenschaftliche Rebe anzuhören, die uns zu neuen gemeinsamen Studien anfeuern foll? Und wenn wir folche Anstrengung nicht von dem bewegten Jüngling verlangen, warum sollten wir sie uns zumuthen, heute, da nicht ein vereinzelter gartlicher Sohn seine Mutter wiederfindet, sondern ein ganges Land von begeisterter Freude ergriffen ift, weil es das hobe Riel seines beiligen Strebens errungen hat? Als wir einander bor wenigen Wochen beim Beginne einer beilfamen Erholung berließen, mar unser herz voll Sorge um das Schickfal, das sich ber Welt und bem Baterlande bereitete, und heute giebt es keinen unter uns, ber nicht mit freudigem Staunen fichin diesem Tempel der Wissenschaft wiederfände, in der Gewißheit, daß Italien sein Rom wiedergewonnen hat, die alte Mutter einer glorreichen Bildung, die junge Mutter eines geeinigten Bolkes, das sich erhebt, um sich der Ahnen würdig zu zeigen.

Möge ein Anderer mir an Rube überlegen sein. ich neide fie ihm nicht, wenn er beshalb im Stande mare. an meinem Blate, den Ausdruck der Freude zu unterbruden, die bem Gedanten entspringt, daß Italien ein Joch abgeschüttelt hat, welches die ganze Welt belaftete, ein Joch, das gerade Italien abzuschütteln berufen mar, weil Italien es geschmiebet und andern Bölkern aufge= bürdet, die ihm damals an Bilbung nachstanden, aber später so mächtig bazu beigetragen haben, bas Joch als unberechtigt und unerträglich zu erweisen. Jest hat Italien, und zwar recht eigentlich bas italienische Bolt, wie ein edles Rog, das feine Bügel gerreißt, die Retten gerbrochen und es verstanden, beren brückende Bucht in Rauch und Nebel zu verwandeln, den es nicht bulben wird bor ber neuen Sonne seines volksberrlichen Auflebens.

Italien hat in uns den Glauben an die Philosophie der Geschichte neu gestärkt, der so leicht ins Wanken kommt, wenn man nur eine kleine Zeitspanne eigener Erlebnisse ins Auge faßt. Ermuthigt von einem neuen Leuchtenden Beispiel, verkündigt jener Glaube, daß das Gesetz der Geschichte im Fortschritt besteht, daß einem Bolke die freie Entwickelung seines Wesens und Strebens so nothwendig ist, wie die Luft zum Leben, und daß zum sichern Fortgang jener Entwicklung die Ordnung unerläßlich ist, die aus der Achtung vor dem sittlichen Gesetze entspringt, welches, als der wahre Urheber der bürgerlichen Gesetze, diese undarmherzig zerreißt, so oft die geschriebenen Urkunden nicht mehr im Einklang sind mit dem Denken und Fühlen eines vorangeschrittenen und seiner Geschicke mächtigen Bolkes.

Das Verhalten des italienischen Bolkes wird es offenbaren, wie irrig ber Borwurf ift, bag bas unruhige Berlangen nach bem Besitze Roms nur ber Borwand war, ber es oft bon ber eintonigen, aber fruchtbaren Unmenbung seiner Arbeitsträfte abzog. Wer freilich in ber Sehnsucht nach der Mutterstadt nur den Ausdruck einer volksthumlichen ober geschichtlichen Gefühlständelei ju seben vermochte, der konnte die römische Frage als so geringfügig ober gar als nichtig betrachten. Richt so die Staliener, nicht so vor Allen der weise Staatsmann, an deffen Leben nicht ganz ein Jahrzehnt gefehlt bat, damit er ben Sieg genoffen hatte, der unsere Dankbarkeit in seinem Andenken mit Wehmuth paart. Als Cavour seine Forderung ber freien Rirche im freien Staat aufstellte, ba wußte er, daß unsere heutige Bilbung, die vor allen Dingen die Freiheit des Gewiffens zu mahren hat, keine Form von Bottesregierung mehr zuläßt. Denn die Gottesregierung ist die Berneinung des freien Gewissens, sie läßt es geschehen, daß, weit schlimmer als ein Einzelwesen, eine Regierung in eigener Sache richten darf und so mit Nothwendigkeit dazu geführt wird, für sich eine Unsehlbarkeit des Urtheils in Anspruch zu nehmen, die innerhalb der Grenzen des Menschen nun einmal nicht zu sinden ist. Indem das italienische Bolk die Abschaffung solcher Gottesregierung verlangte, hat es seine politische Mündigkeit bewiesen. Seines Zieles bewußt, hat es gezeigt, wie es die höchste Gerechtigkeit und die oberste Freiheit begriffen hat.

Angesichts eines so strahlenden Ereignisses wäre es meines Erachtens eine Entweihung der ruhmvollen Geschichte dieser Hochschule, wenn ich an dem Tage, an dem sie zum ersten Male in dem ganz befreiten und geeinigten Baterlande seierlich eröffnet wird, die neue Zeit in Eurem Namen nicht begrüßen wollte, die aufgegangen ist für die Würde des Baterlandes, für die Macht des Bolkes, für die Freiheit der Wissenschaft. Es schiene mir Berrath an Eurer Sendung, wenn ich von Eurer Zustimmung getragen, hier nicht laut und ausdrücklich berkünden wollte, daß die jauchzende Freude, mit der wir heute auf Rom bliden, eine geistige und der Freiheit geweihte Bedeutung hat. Denn unser Wahlspruch ist Gedankenfreiheit.

Nur daß die Gedankenfreiheit werthlos wäre, wenn sie nicht aus freier Prüfung hervorginge, und diese heischt, wie wir alle aus Ersahrung wissen, unermüdliche Arbeit. Wenn wir also die Gunst des Schickstals verdienen wollen, das nach langer Sehnsucht, und doch so viel früher als wir zu hossen wagten, uns mit der ruhmreichsten Stadt der Welt, mit dem Brennpunkt der Kunst aufs Neue verdunden hat, dann müssen wir bon heute an, ohne einen Augenblick zu verlieren, die gefährliche Zerstreuung einer mächtigen Freude bekämpfen. Uns liegt es ob, alle die besten Kräfte unseres Wesens anzuspannen, damit sich auf allen Gebieten menschlicher Bildung der alte Ruhm erneuere.

Laßt uns nicht zögern! Das Land wird schnell geordnet sein, wenn jeder in dem bescheidenen Kreise seiner
eigenen Pflichten Ordnung schafft. Wir sind alle nur
zu sehr geneigt eine kostbare Zeit mit langen Borbereitungen und prunkvollen Zurüstungen zu verlieren. Wer
frisch zur That greift, dem winkt die reiche Ernte an
Wissen und Habe.

In solcher Erwägung lade ich Euch ein, mir wohlwollend auf ein bestimmtes Feld zu solgen, das ich freilich weder als eng begrenzt, noch als bescheiden bezeichnen kann, da ich mir vorgenommen habe, über die Selbststeuerung im Leben des Menschen zu sprechen, ohne aus Rücksicht auf meine bescheidenen Kräfte zu verzagen, aber auch ohne zu vergessen, was dieser Ort, welcher der Wissenschaft gehört, und die fortschrittschwangere Zeit von mir verlangen. Rich ermuthigt die trostreiche Neberzeugung, daß mein Gegenstand Eurem geübten Rachdenken nicht ferne liegen kann. Wenn heute der kuhne Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts unter uns erstände, der den Menschen als eine Maschine auffaßte, so würde er ohne Zweifel freudig staunen über den Fortschritt, den seine Anschauung inzwischen gemacht hat, und über die Klarheit, mit welcher die heutigen Beweismittel sie darzulegen gestatten.

Wie die Dampfmaschine, so arbeitet der menschliche Körper nicht ohne Verwendung von Brennstoffen. Es ist die Verbrennung dieser Stoffe, die auch in unserm Körper Wärme erzeugt, von der ein Theil sich in Arbeit verwandelt. Aber die Arbeit wird nicht ausgeführt ohne daß Widerstände, die sie besiegen muß, einen großen Bruchtheil derselben aufreiben, welcher zwar nicht verloren geht, aber aufs Neue unter der Bewegungssorm auftritt, welche die Physiter Wärme nennen. Wir rühmen die Maschinen, die aus unsern Werkstätten hervorgehen, umsomehr, je größer das Verhältniß ist zwischen der Arbeit, die wirklich zur Aussührung kommt, und der Wärme, in welche sie sich durch Reibung verwandelt. In

dieser Beziehung nun übertrifft die menschliche Maschine bisher alle die Wertzeuge, welche die Betriebsamteit der Maschinenbauer hervorgebracht. Denn während in unserm Körper die Arbeit ein Fünftel betragen kann von dem mechanischen Aequivalent der Wärme, welches der Berbrennung von Kohlenstoff und Wasserstoff in seinem Innern entspricht, erreichen die Maschinen unserer Wertstätten kaum die Hälfte dieses Werthes. Dazu kommt der außerordentliche Vortheil, daß derzenige Theil der Wärme, der im Menschen nicht geradezu als Arbeit ersicheint, sich nicht als Ausfall für die lebendige Kraft unserer Maschine betrachten läßt, da diese durchaus auf die Behauptung eines beständigen Wärmegrades angewiesen ist, um Arbeit verrichten zu können.

Der menschliche Körper stimmt darin mit jeder arbeitenden Maschine überein, daß sich beständig Theilchen von demselben abnühen. Aber jene eigenthümliche Retorte, die wir Magen nennen, löst und verähnlicht die in ihn eingeführten Brennstosse so, daß sie auf einige Zeit wesentliche Baumittel werden sür die einzelnen Theile, aus welchen die Maschine besteht. Die Retorte ergießt sie in ein sanges Rohr, welches ihre Umwandlung beendigt und sie dem Blutstrom übermittelt. Gine Druckund Saugpumpe versorgt mit diesem Blute die Klappen und Federn, die Kolben und Käder der Maschine, die sich darin von der Dampsmaschine wesentlich unterscheidet,

daß die Brennstoffe nicht bloß auf dem Feuerherde, sonbern in allen Theilen der Maschine ohne Unterlaß verbrannt werden.

Um dieses zu erreichen mußten die Brennftoffe in dem Trichter, burch welchen fie ber Retorte zugeführt werben, wie mit Scheren zerschnitten und durch Mühlsteine zermahlen werden, um darauf in der Retorte selbst zer= quetscht und durcheinander gemischt zu werden, als wür= ben fie mit einem Rolben im Mörfer, mit einem Rühr= ftab im Bederglase verarbeitet. Und biese mechanische Berkleinerung ging Sand in Sand mit der Einwirkung bon acht bis zehn verschiedenen Lösungsmitteln, die theils alkalisch oder fauer, theils neutral, alle von sehr zusam= mengesetter Mischung sind, und die Brennstoffe auflosen ober in fehr feinen Theilchen aufschwemmen, so daß bas Blut aus ihnen jene Billionen von Körperchen aufbauen tann, die den Sauerstoff anziehen, ohne welchen die Brennstoffe, selbst in der Gestalt des Blutes, nur eine tobte Rohle bleiben wilrben.

Es fehlt auch nicht am Rauchfang in unserer Maschine, nur ist er zerlegt in einen Theil, der die Erzeugnisse vollständiger Verbrennung entweichen läßt, und einen
anderen, durch den die kohlenreichen Stoffe entleert
werden, die man im Schornstein als Ruß bezeichnet. Und
auch der erste Theil ist nicht einsach, denn die Lungen
mit der Luftröhre werden von der Haut unterstützt, so-

Kongdoji

wohl für die Ausscheidung der verbrannten Stoffe, wie für die Aufnahme des Sauerstoffs. Ueberall ereignet sich der Austausch der Gase und die Verdampfung des Wassers, nach Gesehen, die uns die Physiter durch ihre Versuche zur Anschauung bringen. In dem Brusttorb wird aber der Austausch zwischen dem Verbrannten und dem Stoff, der die Verbrennung einseitet, mächtig befördert, durch den hin= und hergehenden Luftstrom, für welchen die Lungen als der Blasedalg zu betrachten sind, der den Druck der in ihnen enthaltenen Luft einem regelsmäßigen Wechsel unterwirft.

Steigt dieser Druck in hinlänglichem Grade, dann versetzt er die Stimmbänder in Schwingungen und verswandelt die tonlose Luft in klare Beweisgründe und süße Melodien. Denn derselbe Trichter, welcher die Brennstoffe aufnimmt, kann unendlich verschiedene Formen annehmen, und verdankt diesen Borzug hauptsächlich jener beweglichen und vielfach wandelbaren Platte, welche Jean Paul mit etwas plumper Sathre nur bei der Frau als ein Bentilationswerkzeug bezeichnet. Wegen dieser Wandelbarkeit kann der Gesang in Worten erklingen, und von ihr entlehnen die Bölker die Berschiedenheit der ihnen am meisten zusagenden Laute.

Die Stimmrige, durch welche der Blasebalg mit der äußern Luft in Berbindung steht, tann sich schließen, und unter der Bedingung, daß dieser sich vorher hinlänglich

Phlogiston ? Pour

mit Luft erfüllt habe, wirkt lettere wie ein Kolben, der durch das Zwerchsell hindurch auf den Inhalt des Bauches drückt, um daraus bald die Schlacke auszutreiben, die sich überall ansammelt, wo gearbeitet wird, bald die frohe, aber etwas toblustige Hoffnung der Zukunft zu Tage zu fördern.

Auf der Locomotive der Dambiwagen treffen wir ben Maidiniften als Bachter, ber ihren Gang zu regeln bat. Auf unserer eigenen Locomotive ist dieser machsame Auffeher in die Maschine felbft eingelaffen und einge= faßt. In einer doppelten camera obscura malt fich die Außenwelt in farbigen Lichtbilbern, Die ben Augengrund nur flüchtig erregen, bagegen eine nachhaltige Spur in bem Nervenberbe gurudlaffen, ber ihren Gindrud empfängt. 3mei Klaviaturen, die in dem verborgenften Theile des Schabels eingeschachtelt find, konnen mit etwa 3000 Taften ebenfoviele berichiebene Schwingungszahlen erzeugen, bie unfer Bewußtsein als Tone empfindet. Ohne Ausnahme find es phyfifche Eigenschaften bes Beltalls, bie ber Nerben Mifdung, Barme und eleftrifche Gigenicaften berändernd, Empfindungen erweden. Bald gefcieht es durch Lichtwellen, die auf den Sehnerben einwirten, wenn nur ber Brennpunft vieler Strahlen bie Rethaut trifft; bald hammern die Taften ber Gehor= fonede auf Rabden ber Bornerben; ober eine mechanifche Wirtung, die des Rhythmus nicht bedarf, wird mit-

occhlea

telst der Berührung fester Körper von den Hautnerven empfunden, während flüssige Stoffe vorzugsweise die Zunge und flüchtige den Geruchssinn tigeln. Mit den Empfindungsnerven erforschen wir die Formen- und Farbenwelt und die Harmonie der Sphären, und außerdem eine Menge von Eigenschaften des Stoffs unter jeglichem Uggregationszustande.

Webe wenn diese aufmertfamen Beobachter, benen bie Genquiafeit von Megwerfzeugen gutommt, ihre Thätigfeit einstellen! Denn alsbann schwindet auch bald Der Antrieb zu den Bewegungen, ohne welche feine Berrichtung mit der Leichtigkeit ausgeführt wird, die den Bustand der Gesundheit fennzeichnet. Wenn die Musteln dur beständigen Rube verurtheilt find, werben die Sinne ftumpf. Dann ift es geschehen um die Fortpflanzung und um die Entfernung jener Auswurfsstoffe, die, wenn fie im Körper verbleiben, das Blut vergiften. Ift doch ber Rreislauf bes letteren nichts weiter als eine hydraulische Aufgabe, bei welcher die Treibtraft durch einen fich zufammenziehenden Mustel aufgeboten wird. Und beffen Busammenziehungen würden erlöschen, wenn nicht andere Musteln ben Luftftrom im Gange hielten, welcher ben Sauerftoff allen ben Billionen Blutforperchen guführt, die ihrerfeits die Erreger, des Bergens find. Denn diefes erlahmt zugleich mit dem Gehirn, wenn jene unermudlichen Scheibchen bes Bafes entbehren, welches alle bie

inneren Berbrennungen einleitet, benen unsere Muskelkraft, unser Empfindungsvermögen und unsere Fähigkeit zu benten entquellen.

Rein einziges Organ lebt ohne Blut, und das Blut kann ber Organe nicht entbehren, von welchen die einen es bilden, die andern es reinigen, und wieder andere es bewegen und treiben. Rein Organ lebt ohne Nerven, bie in unfrer Maschine balb Zügeln, balb Sporen gleichen, bald wie der Funke im Bulver den Brand entzün= den, bald wie das Waffer das Feuer löschen. Rein Theil lebt ohne den Sauerstoff, der wie ein Baumeister mit mäßiger Orndation der Nahrungsstoffe die Gewebe baut, und dann wieder fie aufreibend. Arbeit entwickelt. um fo= wohl bei der Bildung, wie bei der Rückbildung, die Maschine zu erwärmen. Dieser Barme aber verdanken ihre Bewegungen jene kleinsten Theilchen, die bas Mi= trostop als protoplasmatische Einheiten erkennt, welche unter Formenwechsel sich durch die festen Theile des Rorvers hindurchwinden, als wären sie, die sogenannten Bellen, ebenso viele kleine Thierchen, die sich den Infusorien ober besser ben Amöben vergleichen ließen.

Wenn Ihr auch in die süßeste Ruhe versinkt, so dürft Ihr Euch doch Gure Maschine überall von Blut= wellen durchströmt benken, die bis an den dünnen Horn= panzer hinanreichen, der Eure Haut überzieht; Ihr ver= richtet Arbeit, die sich unter dem Bilde eines sich heben=

den Gewichtes ausdrücken läßt, während Euer Athem die Brustwand hebt und das Blut Euch Wangen und Lippen röthet; in Euerm ganzen Bau ereignen sich Molecular-Bewegungen, die sich dem Galvanostop, dem Thermometer und durch den Hunger dem Schaffner verrathen, wenn Ihr die Wunder der Natur betrachtet oder die Herrlichteit der Kunst bewundert, wenn Ihr das Wesen der Dinge zu ergründen sucht, ja selbst wenn Ihr in paradiesischen Träumen Euch wiegt.

Wer zum erften Mal ein farbiges Bilb bon ber Einheit des Lebens erblickt, die ich hier nur in blaffen Umriffen zeichnen konnte, ber ftaunt über bas Bange, in welchem jedes kleinste Theilchen eine Rolle spielt, und doch keines wahrhaft unabhängig ist, weil sie alle unter einander in lebhafter Wechselwirfung fteben. bedenkt, daß jeder Eindruck der Außenwelt Wirkungen bervorbringt, die fich nach ehernen Gefegen durch die gange Mafchine fortbflangen, wie ein ins Waffer geworfenes Steinchen immer weitere Wellenfreise giebt, ber tann ber Frage nicht entgeben, wie in einem fo gusam= mengesetten Getriebe nicht häufiger Unordnung entsteht, warum unsere Maschine nicht noch zerbrechlicher ift und Mühen und Schmerzen, wie den Unbilden des himmels, noch so leidlich widersteht. Welchem Schutmittel verbanken wir es, daß die Drohungen und Folgen jener Bleichgewichtsstörung in ben Lebenserscheinungen, die wir Rrankheit nennen, so häufig spurlos an uns vorüber= geben? Auf diese Frage möchte ich eine Antwort versuchen,

obwohl mir's ift, als horte ich Euch fagen, daß bies ber Gegenstand eines Buches mare, weshalb 3hr fürchtet, ich wollte Eure wohlwollende Geduld migbrauchen. Euer Bebenken mare gewiß gerechtfertigt, wenn meine Rrafte machtiger, die Guren machtlofer waren als fie es wirklich find. Wenn ich aber biefe feierliche und gebilbete Berfammlung überblide, bann ermuthiat mich bie Erwägung, daß ich nur wenig barzulegen, noch weniger ju entwideln und gar nichts zu erschöpfen brauche, ba wenige und leichte Buge genugen werben, um bie Bebanken zu erweden und zu verknüpfen, die Leben und Wirtsamteit weit mehr Eurer geflügelten Ginbilbungstraft und Eurem fruchtbaren Beifte als dem fowachen Worte verbanken werden, das ich am beutigen Tage als ein Geschent von Euch betrachte und eben deshalb keiner ftrengen Brufung unterziehen fann.

In der Thierreihe sind die einzelnen Wesen um so höher entwickelt, je zahlreicher die Hulfsmittel sind, mit welchen sie sich gegen seindliche Eingriffe der Außenwelt vertheidigen. Dieses Geset bethätigt sich in ausgezeichneter Weise, wenn man den beständigen Wärmegrad berücksichtigt, durch welchen der Mensch und die beiden höheren Wirbelthierklassen sich hervorthun. Das Vorrecht, daß wir uns den verschiedensten Himmelsstrichen anpassen und in allen Jahreszeiten wohl fühlen können, verdanken wir zu einem sehr großen Theile der verschiedenen Menge

und Beschaffenheit ber Brennstoffe, Die wir zu unserer Ernährung wählen. Zum Theile ift fie bedingt burch jene mächtige Selbststeuerung ber Verbrennung, die uns erlaubt, die Athemzüge bald tief, bald oberflächlich, häufig ober felten zu machen, je nach bem Bedürfnig eine grobere ober geringere Barmemenge zu erzeugen, um eben ben beständigen Wärmegrad zu behaupten, ohne welchen die Maschine entweder erstarrt, oder in Fieberglut sich verzehrt. Auch hier bagt wieder der Vergleich der Lungen mit einem Blafebalg bon freilich fehr zusammengefestem Bau, da der von ihnen beförderte hin= und hergehende Luftstrom bas Feuer anbläft, welchem bas Leben Warme und Arbeit entlehnt. Bu ber Abstufung ber Barmebildung fteht der Barmeverluft unter verschiedenen Umftanden in umgekehrtem Berhaltnig, benn je marmer die Luft ift, besto mehr Warme geben wir aus, hauptsachlich wegen der gesteigerten Ausdünftung von Haut und Lungen. So haben wir benn den Magen, die Lunge und die Saut als die wichtigften Wertzeuge zu betrachten, die es bermitteln, daß die Warme des Bluts beinabe gar keine Beranderung erleidet, wenn auch die Luft= wärme ben größten Schwankungen unterliegt.

Wer wenig arbeitet, der giebt auch wenig Wärme aus, und deshalb stellt er sich mit einer geringen Nahrungsmenge zufrieden oder bedarf weniger nahrhafte Speisen, wie es ein vielgebrauchtes deutsches Sprichwort andeutet.

Bebe Speife nun, die ben Ramen eines bollftanbigen Nahrungsmittels verdient, enthält Gimeiß, Stärfmehl ober Buder, Wett und Mineralbestandtheile. Für feinen diefer Stoffe ift die Berdauung blog Ginem Berdauungsfafte anbertraut. Das Giweiß zeichnet fich bor ben übrigen Nahrungsstoffen insofern aus, als sich die geräumigste Abtheilung des Nahrungsichlauches, der Magen nämlich, beinabe ausichlieklich mit feiner Berdauung beschäftigt. Und bennoch wird biefe nicht durch ben Magenfaft allein bewirft, sondern der Bauchspeichel vollendet fie und fann fie wohl auch gelegentlich allein übernehmen. Mischung von Flüffigkeiten, die von vielen Speichel= und Schleimdrufen in die Mundhöhle ergoffen wird, bermanbelt getochtes Stärkmehl in Buder, aber fie reicht allein nicht aus, um diese Umwandlung zu bermitteln, und bier treffen wir wiederum im Bauchspeichel einen wirffamen Bertreter ber Mundfluffigfeit. Die Aufschwemmung bes Fetts in feinsten Theilchen ift großentheils das Werk ber Galle, aber die Absonderungen ber Bauchspeichelbrufe und ber fleinen Darmbruschen führen es gu Ende. fieht, wie für die jogenannten organischen Nahrungsstoffe ber Bauchspeichel als ein wahrer Allverdauer zu betrachten ift. Alle Berbauungsfäfte aber wirten in ber einen ober der andern Weise mit, um die Mineralbestandtheile - die Salze und Ralfverbindungen - zu lofen, ohne welche auch nicht eine ber gahllofen Bellen, die unfre

1 = Pancreatie juice

Gewebe zusammensegen, zu regelrechter Ausbildung ge-

Aus ähnlichen Zusammenwirkungen verschiedener Werkzeuge erhellt, wie sehr der Grundsatz der Stellvertretung in der Maschine des menschlichen Körpers zur Geltung kommt.

Diese Stellvertretung wird aber noch flarer ins Licht gesetzt burch bas Verhalten vieler Organe, die regelmäßig bopbelt vorhanden find. So kann eine Niere unthätig merben und bennoch bie Ausscheidung von Harnftoff, Barnfäure, Chlorverbindungen und schwefelsauren Salzen fortbauern, weil die andere Niere die Arbeit jener mit übernimmt, wobei sie oft im Berhältniß zu ihrer gesteigerten Thätigteit wächst. Aehnliches geschieht bei ben Lungen, nur daß hier nicht selten ein verdichteter und deshalb außer Wirksamkeit gesetzter Theil durch die noch wegsam ge= bliebenen Lungenbläschen vertreten wird, deren größere Erweiterung bann eine erganzende Athmungsthätigkeit her= beiführt. Biele folche Falle, in welchen ber Organismus fich nach und nach an schwere Schäben, wie man zu fagen pflegt, gewöhnt, erklären sich durch ähnliche Erganzungsvorrichtungen, und die Lebensfähigkeit des mehr ober weniger erkrankten Körpers hängt hauptsächlich bon der Zeit ab, die erfordert wird, damit jene Aus= hülfsmittel sich binlänglich entwickeln. Ein großes Blutgefäß verftopft sich, aber wenn seine Verftopfung nicht ohne Weiteres tödtlich ist, dann wird seine Ausgabe von sich erweiternden Nebengefäßen übernommen, so daß die Blutbewegung dennoch gehörig von Statten geht. Oder eine Herzklappe büßt ihre Schlußfähigkeit ein, wodurch nicht nur die Richtung des Blutstroms theilweise umgetehrt, sondern auch der Druck des richtig sließenden Theils herabgeseht wird; dafür entwickelt sich aber bei gut genährten Individuen der Herzmuskel kräftiger, der verzingerte Druck nimmt wieder zu, und in Folge dessen mildern sich auf längere Zeit die Beschwerden, welche die Blutstauung ansangs mit sich brachte.

Mit der Berdoppelung vieler Hirntheile hat es keine so einfache Bewandtniß, wie mit derjenigen der Nieren oder der Lungen. Dennoch kann der Mensch auch mit halbem Hirn denken, nur daß er dabei von der geistigen Arbeit viel schneller ermüdet.

Im Bollbesitze unseres Gehirns sind wir freilich nicht im Stande die eine seiner Halbkugeln statt der andern zum Denken zu gebrauchen. In vielen andern Fällen steht uns aber die Wahl frei zwischen zwei Theisen, die sich in ihrer Aufgabe ablösen können. Es ist allgemein bekannt, daß wir die eingeathmete Luft sowohl durch den Mund, wie durch die Nase, und auch durch beide zugleich einziehen können. Wer aber aus irgend einem Grunde die Berührung der kalten Luft mit den Athemwegen zu fürchten hat, der braucht nur den Mund zu schließen und

allein durch die Rase zu athmen, um die eingegthmete Luft im Boraus zu erwarmen, und dies wahrscheinlich mit nicht geringerem Erfolg als er mit jenen Athemforbchen erzielt wurde, die wir Aerate eine Beit lang Rranten bor den Mund banden, um ihren Rehlkobf und ihre Luft= röhre por rauber Luft zu ichüten. Es find nämlich bie untern Rasenmuscheln auf ihrer unregelmäßig gewölbten Oberfläche mit einer fo gefäß= und bietreichen Schleim= haut überzogen, daß die durch die Nasenwindungen ftreidende Luft von dem Blute felbst erwärmt wird, und somit die einzigen Theile unseres Körvers, die wir durch Rleider vor dem Wetter nicht schützen können, nicht mehr beschädigt werden. Darum ift es in ber That für alle Menschen und namentlich für Diejenigen, Die eine leicht reizbare Athemschleimhaut haben, sehr empfehlenswerth, ben Mund im Schlafe und beim Spazierengebn geschloffen zu halten.

Um den kleinen Luftwärmer in unserer Rasenhöhle zu verwerthen, ist allerdings schon eine Ueberlegung nöthig, wie sie nur aus Erfahrung geschöpst werden kann. Hier tritt also bereits das Nervenspstem hülfreich ein, und zwar mit einer seiner edelsten Verrichtungen. Aber der steuernde und ausgleichende Einsluß der Nerven bethätigt sich viel unmittelbarer, wenn vermöge desselben die zum Leben unentbehrlichsten Eingeweide ihre Verrichtungen einander anpassen.

1. turbinated bones

Bewöhnlich halten bie Wertzeuge, burch welche bas Blut und die Athemluft bewegt werden, mit einander Schritt, bas heißt, wenn das Berg häufiger und fraftiger folagt, bann machen wir in berfelben Beit auch gablreichere und tiefere Athemguge. Diefer Gintlang ift aber feineswegs burchaus beständig. Wenn burch einen Schred ober fonft eine ftarte Gemuthsbewegung die Bergthätigfeit geschwächt wird, bann läßt bas Blut in ber Lebhaftigfeit nach, mit ber es die Luft in ben Lungen auffucht. Unter folden Umftanben feufat man, mit anbern Worten man macht tiefe und wohl auch häufige Athematige, in beren Folge bas Blut fo beschaffen wird, daß es in der Regel den Bergichlag wieder anregt. Falls bies nicht gelingt, tritt eine Ohnmacht ein, weil bas berg noch schwächer schlägt ober gar ftille fteht. Dann wird aber bas Blut mit Roblenfäure überladen. Die erfte Folge babon ift, bag bas Berg gur Bewegung gereigt wird, und noch bebor es gur lleberreigung und Lahmung jenes blutbewegenden Mustels tommt, hat meiftens bas Athmem Zeit gewonnen, um fich zu fräftigen und bas Leben ift gerettet. Das eine Dal geht bie Luft bem Blute nach, wie man dies als Regel für die Infetten betrachtet, das andere Mal jagt das Blut noch gieriger nach Luft, als es fonft icon bei ben Saugethieren und bem Menichen zu thun pflegt.

Dier trifft gang genau bas Bilb ber Sicherheitsflappe

Dest Bright

Trem o

au, ba bas Uebel fich felber fleuert. Und bie Beilpiele biefer Art sind so gablreich, daß nur ihre Wahl in Berlegen= beit segen tann. Wie oft bort nicht eine Blutung rechtzeitig auf, gerabe weil bas in feiner Menge verminderte Blut nicht mehr ausreicht, um fraftige Zusammenziehungen des herzens zu erregen! Beil die Treibfraft bes Bergens geschwächt ift, stromt bas Blut in ben Gefäßen unter verringertem Drud und sidert nunmehr fo lang= fam aus ben offenen Befägen, daß der Faserstoff Zeit gewinnt um zu gerinnen und die Gefäßöffnungen zu verstopfen. Die Müdiakeit, die in den Muskeln berrührt bon ber Anhäufung von Mildfaure und Rregtin, welche die Arbeit felbst in ihnen erzeugte, und ber Schlaf, ben bie im Behirn angesammelte Rohlenfaure berbeiführen bilft, find offenbar Folgen ber Thatiakeit ber Maschine, die sich selbst eine Grenze fest, und damit den Organen Zeit ichafft, ben abgenütten Stoff ber Dusteln und Rerven zu erfeten. Denn mabrend bes Schlafs in der Nacht wird weniger Rohlenfäure ausgehaucht als am Tage, dafür aber ein größerer Borrath an Sauerftoff aufgenommen, ber beim Ermachen neue Rrafte ent= mideln wird.

Wenn wir nun diesen und ahnlichen Sicherheitstlappen Leben und Leiftungstraft verdauten, so find anbere Steuerungsmittel nicht weniger bewunderungswürbig, die uns dazu helfen unsere Würde zu behaupten,

I lactic acid 2 creatine

indem wir den Ausdruck einer Leidenschaft verwinden, die wir unberufenen Augen nicht verrathen wollen. Wer fich innerlich bewegt fühlt und seine Thränen verbergen will, fängt an zu blinzeln, weil es kein befferes Mittel giebt, um die Thränen in die Nasenhöhle zu leiten, bevor sie von den Augenlidern überfließen, als eben diese in turger Zeit wiederholt ju fcließen und wieder ju öffnen. Jeder Libichluß öffnet nämlich den Thränensach und macht aus ihm eine Saugpumpe für die Thränen, : bie in jenem Bache enthalten find, dem die Augenlid= rander als Ufer dienen. Jedes Deffnen der Lider da= gegen übt einen Drud auf ben Thranensad aus, so bag bieser durch ben Thränengang seinen Inhalt in die Nafenhöhle austreibt. Darum fagt man bon einem ftarten Manne nicht bloß, daß er teine Thräne vergoß, fondern daß er mit den Augen nicht blinzelte.

Es wäre überslüßig daran zu erinnern, wie oft der Anstand durch unsere Kenntniß der Lebensregeln gesichert wird, die uns lehren unschickliche Bewegungen bei der Mahlzeit zu vermeiden. So will die Borschrift, daß man mit: Speisen im Munde nicht sprechen soll, das Verschlucken verhüten. Damit sich nämlich keine Speisetheilchen in den Kehlkopf verirren, muß der Mund geschlossen sein, weil sonst Kehlkopf, Zungenbein und Zunge sich nicht so gegen einander lagern können, daß der Bissen sicher von der Zungenwurzel über den Kehls

I larymy a hyord bone

beckel in den Schlund hinabgleite. Bisweilen darf man bloß etwas zu lebhaft an einen Trinkspruch denken, wäherend man der Speisen noch genießt, um jenen Unfall zu erleben, der unseren Tischgenossen und uns selber so unbehaglich ist. Auch der Anstand läßt sich ohne Wissen nicht wahren.

'epiglottis

•

Eingangs dieser Rede verglich ich den menschlichen Körper mit einer Maschine, weil mir dieser Bergleich geeignet schien, um meinen Gegenstand mit flüchtigen Zügen zu stizziren. Aber mit demselben Rechte hätte ich ihn zum Sbenbilde, ja sogar zum Muster der menschlichen Gesellschaft aufstellen können. Es wird nämlich in unserer Maschine kein Dienst erwiesen, der nicht seine entsprechende Belohnung fände. Um diesen Satz durch Beispiele zu beleuchten, will ich auf das Verhältniß hinsweisen, das zwischen Muskeln und Nerven besteht.

Die letzteren bestimmen die ersteren auf mittelbare oder unmittelbare Weise zur Zusammenziehung. Wenn der Anreiz zur Bewegung, der auf geradem Wege vom Hirn durch die Bewegungsnerven zu den Muskeln der Glieder, des Stammes, des Augapfels geht, ganz aussäult, dann ist die Folge der erzwungenen und andauerneden Ruhe eine tiefgreisende Entmischung der Muskelfasern, so daß die in Fett verwandelten Muskeln der Zusammenziehung unfähig werden und ihren Ramen nicht mehr

verdienen. In solchen Muskeln ist das thierische Leben erloschen. Der mittelbare Antrieb, den die Nerven zur Bewegung geben, ist aber auch die mächtigste Triebseder zur Erhaltung der Ernährungsvorgänge im Leben.

Das hirn, bas Rudenmark und vielleicht auch die Sanglien, die man als Nervenberde zu bezeichnen pflegt, ließen fich in ihren Leiftungen mit einem Sandelshause vergleichen, welches briefliche Auftrage gur Waarenversen= bung erhält, diese aber nicht aus eigenem Untrieb vornimmt. So pflanzt ein Empfindungsnerv, ber gereizt wurde, ben erlittenen Eindruck bis in die Nervenherde fort, in den er auf Bewegungsnerven übertragen wird, welche Musteln zur Busammenziehung veranlaffen. Die auf solche Weise erzeugte Jusammenziehung ift es gerade, welche die Physiologen als übertragene Bewegung bezeichnen, wenn teine flare Willensvorstellung mit ihr berbunden ift. Gine Mude verirrt fich in die Rase, reist bie Nafenschleimhaut, in beren Empfindungsnerven eine stoffliche Beränderung entsteht, die sich zum verlängerten Mark und zum Rudenmark fortpflanzt, und indem nun hier jene ftoffliche Beränderung auf zahlreiche Bewegungs= nerven übertragen wird, entsteht erst eine tiefe und schnelle Einathmung und barauf eine fraftige Ausath= mung, deren starker Luftstrom das lästige Insett mit sich fortreißt. In diesem Falle ist die Aufeinanderfolge von Empfindungen und Bewegungen, die fo unwillfür=

'medulla oblongata

4

lich sind, daß wir sie auch mit dem besten Willen nicht verhindern könnten, Allen offenbar. Aber ebenso wirklich und wirksam zeigt sie sich, wenn der Speisebissen, der über die Zungenwurzel hinweg gleitet, mit unwidersstehlicher Gewalt das Schlingen veranlaßt. Ist erst die Speise in den Magen hinabgelangt, dann reizt sie dessen Schleimhaut und verursacht Zusammenziehungen seiner Muskeln, die zunächst den Speisebrei mit dem Magenssaft vermischen, und dann den Mageninhalt in den Darm befördern, wo ähnliche übertragene Bewegungen der Verbauung eine unentbehrliche Hülfe leisten.

Solche Bewegungen nun schaffen, rückwirkend, unjeren Sinnen die außerordentlichsten Bortheile. Denn Muskeln, und zwar oft sehr zarten Muskelchen, ist der wichtige Auftrag geworden, unsere Empfindungswerkzeuge zu stimmen und sie den Eindrücken auzupassentzeuge zu stimmen und sie den Eindrücken auzupassen, die unjere Gedanken erzeugen. Wenn das Licht, welches die Nethaut des Auges erregt, an helligkeit zunimmt, dann verengern sich auf der Stelle unsere Pupillen in Folge der Zusammenziehung kreisförmiger Muskelfasern der Regendogenhaut, jenes zarten häutchens, welchem die Augen ihre Farbe verdanken und in welchem das Sehloch oder die Pupille gleichsam ausgeschnitten ist. Im Dunkeln erweitert sich hingegen die Pupille und läßt folglich soviel Licht durch, als die gegebenen Umstände es gerade erlauben. So ist die Regendogenhaut immer ein beweg-

adulta objection

Iiches Dtaphragma, welches wie in den optischen Werkzeugen das Lichtbild verbessert oder vervollkommnet, überdies aber die Wirkung der Lichtwellen, welche die Hirnhaut durchsehen, mäßigt oder steigert. Die kleinen Muskelzchen in der Paukenhöhle unseres Gehörs spannen oder erschlassen unser Paukenfell, wie der Schlüssel an den Pauken des Orchesters, so daß unser Trommelsell dald durch hohe, dald durch tiefe Töne leichter zu Mitschwingungen bestimmt wird. Wenn wir die Nasenslügel heben oder senken, verändern wir die Richtung des eingeathmeten Luftstroms, der, um den Geruchssinn zu reizen, dis in die höchsten Theile der Nasenhöhle hinaussteigen nuß. Isede Abstusung im Athemholen regelt somit die Wirkung der Riechstosse auf die Nase.

Am wenigsten scheint allerdings die Zunge mit Hilfsmitteln zur Abstufung ihrer Empfindungen versehen zu
sein. Nichtsbestoweniger weiß man, daß die Geschmacksnerven um so nachdrücklicher erregt werden, je mehr die
auf sie einwirkenden Stoffe sich über die Zunge bewegen. Diese Bewegung kann aber die Zunge, als beweglichstes
Organ des Körpers, nach Belieben abstusen. Da ferner
verschiedene Geschmackseindrücke die verschiedenen Gegenben der Zunge nicht in gleichem Grade erregen, so besitt letztere gewissermaßen die Fähigkeit, den einen Stoff
zu meiden, den andern zu suchen und zu fesseln. Wer
das Bittere fürchtet, vermeide soviel als möglich dessen

Berührung mit der hinteren Zungenhälfte, wer Süßigkeiten liebt, suche sie vielmehr auf ihr festzuhalten, wogegen die vordere Zungenhälfte Säuren und Salze deutlicher schmeckt.

Durch das Athmen regeln wir nicht nur in wirksamfter Beife die Geruchseindrude, fondern ebenfo bie Em= bfindungen, welche ber Taftfinn vermittelt. Ber mußte nicht, daß wir den Athem anhalten, wenn wir bon Schmerz betroffen werben? Aber es ift nicht ebenfo allgemein befannt, bag wir durch bas Anhalten bes Athmens bas Biel erreichen, ben Schmerz zu betäuben. Es berhalt fich damit folgendermaßen. Wenn wir feine Athem= bewegung ausführen, erhalt bas Behirn auf furge Reit ein weniger fauerftoffreiches Blut, mabrend letteres gur Empfindung fo nöthig ift, daß ein farter Drud auf beibe Schlagabern bes Salfes uns bas Bewußtfein rauben tann. Gine mächtige und verlängerte Ausathmung aber, wie fie beim Weinen oder Schreien ausgeführt wird, hat die gleiche Wirfung; fie hebt ben Austausch zwischen ber Rohlenfäure ber Lungen und bem Sauerstoff ber Luft auf und ftaut benofes Blut in dem Gehirne. Ein Schmerzensichrei ift baber weniger ein Mittel, burch welches fich die leidende Seele austobt, als ein Dampf= ungsmittel für unfere Nerven. Wenn wir bagegen in ben letten Augenbliden hochfter Wolluft aus Leibes= fraften athmen, fo ift es, als benütten wir das

Bebal, bas die Dampfer von den Alavierfaiten aufbebt.

Erhaltung des Gleichgewichtes zwischen dem Nervenund Hirnleben auf der einen und der Muskelthätigkeit auf der andern Seite ist eine der wichtigsten Aufgaben, welche die Gesundheitslehre zu erfüllen stredt. Obgleich sich der Gelehrte keinen großen Muskelanstrengungen überlassen darf, wenn er seine geistige Arbeit nicht beeinträchtigen will, so schadet er doch, wenn er die Leibesübung ganz vernachlässigte den Ernährungsvorgängen seines Körpers eben so sicher, wie der Handwerker geistig verkümmert, wenn man ihm nicht täglich einige Stunden zu geistiger Sammlung gewährt.

Haben schmerzliche Einbrücke unser Selbst gefangen genommen und drohen sie uns wehrlos zu machen, dann entfaltet das Gesetz der Gegensätze seinen heilsame Wirkung. Ich denke dabei nicht an die Bekämpfung des einen Schmerzes durch den anderen, sondern an die wohlthätige Macht, mit welcher so häusig der Gedanke über die Empfindung den Sieg davon trägt. Ein solcher Sieg setzt freilich einen Grad von Spannkraft und ruhiger Sammlung voraus, über den wir nicht immer gebieten können. Dann zeigt uns, die wir ernsten Studien obgelegen haben, die Kunst ihr heiteres Antlitz und lodt die gestügelte Einbildungskraft, welche die harten Umrisse der rauhen Wirklichteit mildert und des Gedankens

Blöße mit Blumen und Ebelsteinen verhüllt. In unserer Einsamleit wird das bescheidenste Stübchen zum Weltall ausgeweitet, wenn uns ein Dichter das Ideal zusührt und wir der weihevollen Stimmung reiner Begeisterung ungestört gehören dürfen.

Bisweilen sind wir jedoch von anstrengender Arbeit ermitdet, von sittlicher Entrüstung oder des Tages Milhen zu sehr verstimmt, um aus uns selbst das Heile mittel für unsere Abspannung zu schöpfen. Willsommen ermahnt uns dann die heitere oder weise Zurede eines Freundes, der zu trösten und zu erbauen versteht, so daß wir neu gestählt und gestärtt uns über das Elend des Lebens erheben.

Wohl dem, der von Leid gebeugt die Zufluchtsstätte des Herzens kennt und den heiligen Trost nicht weniger zu spenden als zu empfangen weiß, den man empfindet, wenn man den eigenen Schmerz in der Linderung des fremden vergißt. Wohl dem, der in dem Strome des Lebens sein Schifflein mit Pflichten befrachtet hat! Mögen ihn auch die Opfer, die das Baterland verlangt, die Lasten und Rücksichten, die der gesellige Verkehr ihm auferlegt, bedrücken, es wird dadurch nur die Bucht der Schmerzen aufgewogen, welche am tiessten die Brust verwunden, die nach den höchsten Zielen strebt. Und doch wünsche ich Euch Allen, und insbesondere dieser Jugend, die der Zukunft läckelt, daß edle Pflichten

feltner berufen sein mögen, Trost zu bieten, als reine Freuden, stolze Hossmungen und glühende Begeisterung zu zügeln. Denn die Begeisterung ist, wie das Feuer, nur dann geheiligt und wohlthätig, wenn sie bewacht wird von einem verständigen, ehrsurchtsvollen Sinne. Ich möchte sagen, daß Frömmigkeit die Begeisterung zügeln muß, wenn man bereit ist, mir zuzugestehen, daß jene Zierde des Menschen nichts zu thun hat mit der Meinung, die er sich über den letzten Grund der Dinge und seiner selbst gebildet hat, daß die Frömmigkeit ein sür allemal nichts zu thun hat mit dem Glauben. Denn Sokrates und Spinoza waren nicht weniger fromm als Christus und der heilige Augustinus, Galilei aber frommer als seine Versolger, und Voltaire weit frommer als alle Inquisitoren der Welt.

## In gleichem Berlage find ericienen:

- Eckhard, Prof. Dr. C., Beiträge zur Anatomie und Physiologie. II. und III. Band à 3 Thir. 10 Sgr. IV. 1. Heft 1 Rthir. 20 Sgr. 2. Heft 1 Rthir. IV. Band 3. Heft 2 Rthir. V. 1. Heft 1 Rthir. V. 2. Heft 2 Rthir. VI. 1. Heft 25 Sgr.
- Die Bilbung und Prüfung bes Arztes. 1869. 8 Sgr.
- Experimentalphysiologie des Nervenspstems. 1868.
  2 Rthir.
- Cehrbuch der Anatomie des Menschen Mit vielen Holzschnitten. Lex.-Format. 1862. 6 Athlix.
- Eckhardt, Dr. C. L. P., Reue Sternkarte. 5. verb. Auflage. 1870. 1 Rthfr.
- Fischer, Dr. Ph., Lehrbuch der höheren Geodäsie. 3 Theile in einem Bande. 2 Athlr.
- Grandhomme, H., französisch = deutsches Bocabulär. 2. Auflage. 10 Sgr.
- Kehrer, Dr. F. A., Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtstunde. 1. Heft 1 Athle. 2. Heft 2 Athle. 20 Sgr. 3. Heft 1 Athle. 10 Sgr.
- Kissel, Dr. C., Die Heilmittel Rademacher's und der naturwissenschaftlichen Therapie. 1859. 1 Athlr.

- Seuchart, Prof. R., Zur Kenntniß des Generationswechsels und der Parthenogenesis bei den Insetten. 1 Rthir.
- Martiny, Dr. E., Naturgeschichte ber für die Heilstunde wichtigen Thiere, mit besonderer Rücksicht auf Pharmacologie, Pathologie und Toxikologie.

  2. Ausg. mit Atlas. 1 Athlr. 10 Sgr.
- Moleschott, Jac., Die Physiologie der Nahrungs= mittel. Ein Handbuch der Diätetik. 2. völlig umgearbeitete Aufl. 1859. 4 Rthlr. 15 Sgr.
- Physiologisches Stizzenbuch. Mit Abbildungen. 1860. 1 Rthlr. 20 Sgr.
- 2icht und Leben. 10 Sgr.
- - Bur Erforschung des Lebens. 10 Sgr.
- Grenzen des Menschen. 10 Sgr.
- - Einheit des Lebens. 10 Sgr.
- — Eine physiologische Sendung. 10 Sgr.
- — Natur= und Heilkunde. 10 Sgr.
- Pathologie und Physiologie. 10 Sgr.
- Urfache und Wirkung. 10 Sgr.
  - Die vorstehenden 8 Vorträge zusammengenommen werden zu dem ermäßigten Preis von 1 Athlic. 10 Sgr. abgegeben.
- **Moleschott**, Ja c., Portrait. Photographie gr. 4. 20 Sgr.
- - Rath und Troft in Cholerazeiten. 4 Sgr.

- Reich, Dr. E., Allgemeine Naturlehre des Menscher 2. Ausgabe. 1 Athlir. 15 Sgr.
- Schilling, G., Allgemeine Generalbaßlehr 3. verbefferte Auflage. gr. 8. 1854. ge 1 Rthfr. 15 Sgr.
- Traut, G., Legikon über die Formen der griechisch Berba. 1867. 1 Rthfr. 15 Sgr.
- Untersuchungen zur Natursehre des Menschen und d Thiere. Herausgegeben von Jac. Moleschot I.—V. Band à 2 Athlr. 8 Sgr. Die 5 Ban zusammengenommen für 6 Athlr.
- VI.—X. à 5 Athle. Zusammengenommen f
- Pogt, C., Untersuchungen über die Absonderung d Harnstoffs und deren Berhältniß zum Stoffwechs Separatabdruck aus Moleschott's Untersuchunge 1861. 15 Sgr.
- Weber, Dr. A., Die neueste Bergötterung des Stof Ein Blid in das Leben der Natur und b Geistes. 2. Ausg. 1857. geh. 15 Sgr.

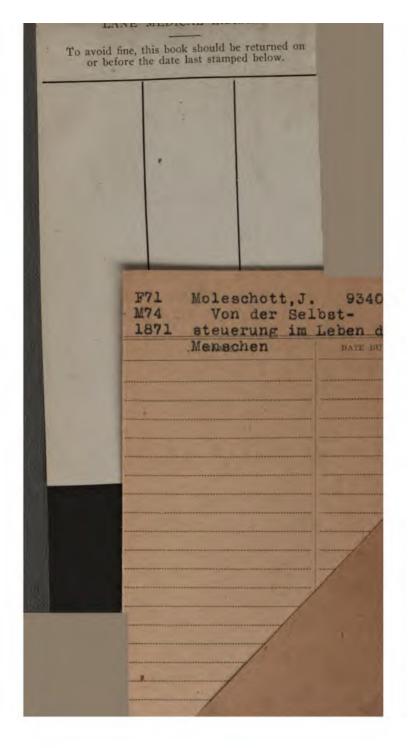

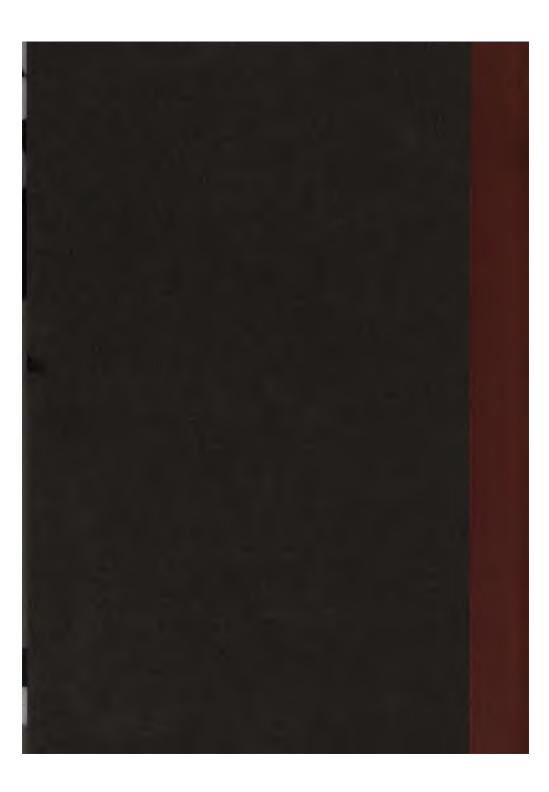